## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 38. Freitag, den 13. Februar 1846.

Ungekommene Fremde vom 11. Februar.

Die Brn. Rauft. Gilberftein a. Mofchin, Canter, Merander u. bie Sandelefrau Erohn aus Czarnifau, I. im rhein. Sof; Sr. Spigenh. Rohler aus Rafchau, Sr. Sandelem. Gorlich a Langenbrud, I. im Breel. Gafthof; Gr. v. d. Brinten, Major, Landstallmftr. und Landrath, aus Birte, Sr. be Rege, Rittmftr. a. D., a. Dufgnit, bie frn. Rauft. Berner aus Stettin, Soppe aus Berlin, Bornas aus Pforzheim, Lauterbach aus Leipzig, Trieft aus Magdeburg, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Guteb. Runtel aus Barcin, Sr. Landw. Palme aus Dadrogno, I. im weißen Abler; Sr. Profurator Dorfjewelli aus Gnefen, Sr. Jufp. v. Bufowiedi a. Dwinet, I. im Hôtel de Cracovie; Sr. Schiffer Gottschalt a. Mur. Goslin, I. im rothen Rrug; Sr. Det. Behrmeifter aus Pinne, Sr. Bagenfabr. Bobichall aus Bronte, I. St. Martin Dr. 79.; Gr. Raufm. Sendud aus Neuftadt a. B., Sr. Raif. Ruff. Geb. Staaterath Zagtineti a. St. Petereburg, Gr. Banquier v. Laefi a. Barfchau, Sr. Gutep. Magnus aus Samter, Die Grn. Guteb. Runtel aus Barein, Licht a. Drla, v. Rurnatoweffi a. Chalin, v. Buchlineffi a. Zwardowo, v. Wierzbineffi a. Czarnifaby, v. Mieledi aus Dtufs, Hr. Partik. v. Urbanowski a. Mieprufzewo, I. im Hotel de Baviere; fr. Geifenfieder Broblewefi aus Brefchen, fr. Sandelem. Cabajefi a. Gofton, Sr. Raufm. Rung aus Pleschen, I. im Reb; Die Grn. Guteb. v. Rarezewell a. Marcintowo, v. Rarczeweli a. Lubrze, v. Rarczeweli a. Czarnoty, v. Cfalamefi aus Rybno, v. Goslinowefi aus Staffowo, Sr. Defan Striebel aus Schildberg, I. im Hotel de Paris; Gr. Schullehrer v. Chojnacti aus Lubin, I. Ballifchei Mr. 93.; Sr. Raufm. Mufgliewicz aus Roffen, bie Srn. Guteb. Wielopolefi u. v. Byfgemefi aus Polen, v. Prusti aus Bieczyn, I. im Bagar; Die frn. Schwarzviehh. Scherlig u. Zurowefi a. Bojanowo, I. im Hôtel de Versailles; Hr. Dberamtm. Hilbebrantt a. Dafow, Sr. Schreiber Schrober a. Wierzenica, Die grn. Guteb. v. Blocifzemefi

a. Arzyzanki, v. Blociszewski a. Ciolkowo, v. Rierski a. Bargen, die Sutsb. Frauen v. Dabska aus Kolaczkowo, Brudyny aus Kozieglów, Jezierska a. Ryczywół, Hr. Pádagoge Ulke a. Betsche, Hr. Kausm. Peskary a. Gostyn, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Gutsb. Budzynski a. Ujazd, I. in den 3 Sternen; Hr. Gutsb. v Rutkowski a. Bromberg, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutsb. v. Niesmiastowski and Słupia, I. im Hôtel de Rome; Hr. Gutsb. v. Niesmiastowski and Słupia, I. im Hôtel à la ville de Rome; Hr. Gutsb. Konig aus Rosko, Frau Gutsb. v. Oppen a. Sędzin, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Handelsm. Lippmann a. Festenberg, I. im Hôtel de Pologne; die Hrn. Gutsb. Gebr. v. Naczynski aus Nochowo, v. Wodpol aus Mastowo, v. Radoński aus Rocialkowogórka, Luther aus Lopuchowo, v. Baranowski a. Rzegnowo, die Hrn Dek. Demel u. v. Korytsowski a. Gwiazdowo, Hr. Wirthsch. Commiss. Rejewski a. Mieleczyn, I. im schwarzen Abler; Hr. Kausm. Mak a. Ostrowo, Hr. Sped. Lubosynski a. Berlin, I. im Cichenkranz; Hr. Gutsb. v. Dziembowski aus Popsowo, I. in der großen Eiche; Hr. Påchter Kulczewicz aus Pawlowfo, I. in den Zeilien; Hr. Gutsb. v. Mlicki a Osswiec, I. im Hôtel de Vienne.

1) Ediktalvorladung. Rachdem über bas Bermögen bes hiesigen Kaus= manns Morik Markenstein burch bas Erstenutnis vom 11. Oktober b. J. der Concurs eröffnet worden ist, wirdzur Anmelsbung aller Ansprüche an die Masse ein Termin auf den 16. Mars 1846. Bormittags 10 Uhr vor dem Referendazius herzberg in unserm Instruktionszim, mer anberaumt.

Alle unbekannten Glaubiger werben aufgeforbert, sich personlich ober burch zu= läßige Bevollmächtige, wozu ihnen bie Justig-Commissarten Douglas, Brachvosgel, Weimann, Giersch und Morig vorsgeschlagen werben, einzufinden und ihre Forberungen anzumelden und beren Richstigkeit nachzuweisen.

Die Musbleibenben werben mit ihren Unfpruchen an bie Maffe praclubirt und

the secretary Contier in the contact of the Cont. At the Contract of

Zapozew edyktalny. Gdy nad majątkiem Moryca Markensiein, kupca tutejszego, wyrokiem z dnia 11. Pażdziernika r. b. konkurs otworzonym został, wyznacza się termin celem podania wszystkich pretensyj do massy na dzień 16. Marca r. 1846. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Herzberg, Referendaryuszem.

Wzywająsię wszyscy nieznajomi wierzyciele, aby się w takowymosobiście lub przez dozwolonych pełnomocników, na których im się Kommissarze sprawiedliwości Douglas, Brachvogel, Weimann, Giersch i Moritz przedstawiają, zgłosili i pretensye swe podali. oraz rzetelność takowych udowodniali.

Niezglaszający się zostaną z pretensyami swemi do massy wyłączeni wird ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben.

Pofen, am 17. Rovember 1845. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

I. Abtheilung.

Mothwendiger Berkauf. Lande und Stadt = Gericht gu Dofen,

ben 22. December 1845.

Das Erbpachte Grundftud ber Ma= rianna Zafrzewicz geborne Chobfiewicz, Dr. 2. und 3. ju Rlein=Staroleta, ab= geschätt auf 3932 Rithlr. 15 Egr. 10 Df. gufolge ber, nebft Sppothetenschein und Bebingungen in ber Regiftratur ein= gufebenden Tare, foll am 22. April 1846. Bormittage 11 Uhr an ordent= licher Gerichteffelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin henriette Drieschner wird hierzu bffentlich vorgelaben.

Der Raufmann Glias Landsberg und das Fraulein Philippine Brandt has ben mittelft Chevertrages vom 21. Januar e. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Bofen, am 27. Januar 1846.

Ronigt. Land = und Stadtgericht.

4) Der Raufmann Sirich Peltasohn und bas Fraulein Philippine Golbftein von bier haben mittelft Chevertrages vom

i wieczne im milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném będzie. Poznań, dnia 17. Listopada 1845. Król. Sad Nad-Ziemiański.

I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Poznaniu, dnia 22. Grudnia 1845.

Posiadłość Maryanny z Chodkiewiczów Zakrzewiczowy, pod Nr. 2. i 3. w Małej Starołęce położona, oszacowane na 3,932 tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Kwietnia 1846, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Henryetta Dirschner zapozywa się niniejszém publicznie.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Elias Landsberg i Panna Filippina Brandt, kontraktem przedslubnym z dnia 21. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Stycznia 1846. Król, Sad Ziemsko-miejski.

Podaje sie niniejszem do wiadomości publicznej, że kupiec Hirsch Peltasohn i Panna Filippina Gold-

23. Januar b. J. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierbuich gur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 27. Januar 1846.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Raufmann Couard Mamroth hierfelbft und bas Fraulein Emma Pringe= beim, haben mittelft Chevertrages vom 26. Januar 1846. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches bierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb. Pofen, am 5. Februar 1846.

Ronigl. Land- und Stabtgericht.

6) Der Professor Dr. Johann Rymar-Fiewicz von bier und bas Fraulein Dictoria Bioleda, haben mittelft Chevertrages bom 23. November 1845. Die Gemeinfcaft ber Guter und bes Ermerbes aus. gefchloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 6. Februar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Der Aderwirth Peter Chid jun. und die feparirte Acermirth Streu Frieberife geborene Rosler, beibe aus Trzeces wiec, haben mittelft Chevertrages bom 5. Januar 1846 bie Gemeinschaft ber Gu= ter und bes Ermerbes ausgeschloffen, meldes hierdurch gur offentlichen Kenntnig gebracht wirb.

Bromberg, am 10. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

tesonn i Pancia Efficiena Cold,

stein z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Stycznia r.b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Stycznia 1846.

Król. Sad Ziemsko-miejski,

Podaje się ninieszem do wiadomości publicznej, że kupiec Edward Mamroth z miejsca i Panna Emma Pringsheim kontraktem przedślubnym z dnia 26. Stycznia 1846. wspólność majatku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Lutego 1846. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że Professor Dr. Jan Rymarkiewicz z miejsca i Panna Wiktorya Ziołecka, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Listopada 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 6. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że gospodarz Piotr Schick i separowana gospodyni Streu Fryderyka urodzona Roesler, obydwaj z Trzeciewca, kontraktem przedélubnym z dnia 5. Stycznia 1846. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

von hier haben untreiff Chevertrages von

8) Nothwendiger Verkauf. - Land= und Stadtgericht zu Birnbaum.

Das den Handelsmann Levin Moses Cohnschen Sheleuten gehörende, zu Birns baum sub Mr. 159. gelegene Grundstück, abgeschäht auf 2031 Athlr. 16 Sgr. 3 Af, zusolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Regiskratur einzusehenden Tare, soll am 21. April 1846. Bormittags 10 Uhr an ordentslicher Scrichtöstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannte Gläubigerin Wittwe Auerbach geborne Hanne Samuel wird hierzn offentlich vorzgelaben.

Birnbaum, ben 8. December 1845.

9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Fraustadt.

Das hierselhst belegene, im Hypothes kenbuche sub No. 183. verzeichnete und dem Züchnermeister Joseph Schwengber, so wie dessen Tochtern und Schwiegerschenen Unteroffizier Vogt und Schuhmacher Manschen Eheleuten gehörige Wohnhaus, abgeschäft auf 347 Athlr. 25 fgr. 9 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseschenden Tare, soll am 28. Mai 1846 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Frauftabt, ben 16. Sanuar 1846.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzychodzie.

Nieruchomość w Międzychodzie pod Nr. 159. położona, małżonkom Lewina Mojżessa Kohn należąca, oszacowana na 2031 tal. 16 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Kwietnia 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka wdowa Auerbach urodzona Hanne Samuel zapozywa się niniejszém publicznie.

Międzychód, dnia 8. Grudnia 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wschowie,

Tu położony, w księdze wieczystej pod liczbą 183. zapisany, a do płóciennika Józefa Schwengber, jako też córek i zięci jego małżonków Vogt i May należący dom,oszacowany na 347 tal. 25 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Maja 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

W Wschowie, d. 16. Stycznia 1846.

10) Bekanntmachung. Der bei bem hiefigen Königl. Lands und Stadtges richt angestellt gewesene Erekutor Runge ift vom 1. Oktober v. J. ab pensionirt worden, und es soll ihm in Folge bessen seine Umte. Kaution zuruckgezahlt werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an diese Caution Ansprüche zu haben ver, meinen, aufgefordert, dieselben bei dem unterzeichneten Gericht spätestens in dem, auf den 16. März 1846 vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Asselfessor v. Wentsch anstehenden Termine anzumelzden, widrigenfalls sie ihres Anspruches an die Caution verlustig gehen und nur an die Person des zc. Runge werden verwiesen werden.

Rrotofgen, ben 10. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

11) Der Kaufmann Hersch Raskel Ba, rel Zendig, auch Heinrich Carl Zendig ge= nannt, und die Sidel Mendelsohn aus Krotosyn haben mittelst Severtrages vom 15. Januar 1846. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofgun, am 20. Januar 1846.

12) Der Frachtsuhrmann Michael Mofes Golbichmidt und die Bittwe helena Rletichow geborene Afcher, haben mittelst Ehevertrages vom 16. Januar 1846. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwer-

Obwieszczenie. Exekutor Runge przy tutejszym Sądzie Ziemsko-miejskim umieszczony, od dnia 1go Padziernika r. z. emerytowany będąc, ma w skutek tego sobie mieć zwróconą kaucyą.

Wzywamy zatém wszystkich tych, którzy do kaucyi jego jakowe pretensye mieć mniemają, aby z takowemi w podpisanym Sądzie najdalej w terminie w dniu 16go Marca 1846. przed Ur. Wentzkim Assessorem wyznaczonym się zgłosili, w razie albowiem przeciwnym utracą prawo roszczenia swej pretencyi do kaucyi, i jedynie tylko do osoby Rungi odkazani zostaną.

Krotoszyn, d. 10. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiado mości publicznej, że kupiec Hirsch Kaskel Baerel Zendig i też Henrik Karl Zendig nazwany i Eidel Mendelsohn z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Stycznia r. 1846. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 20. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Michał Moses Goldschmidt i wdowa Helena z Aszerów Kletschow, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Stycznia 1846. r. bes ausgeschlossen, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rrofofgen, am 20. Januar 1846.

wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Der handelsmann Meyer Born aus Neutomysl und die unberehelichte Bine Baruch aus Koften, haben mittelft Ehevertrages vom 2. Januar 1846 die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grab, am 15. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Meyer Born z Nowego Tomyśla z Biną Baruch z Kościana, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Stycznia 1846. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 15. Stycznia 1846. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Der Wund, arzt Albert Gierach und bessen Chefrau Amalia Dorothea geborne Maluta zu Klecko haben mittelst Bertrages vom 10. dieses Monats (nach erreichter Großjährig, keit ber Letzteren) die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, was hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, den 17. Januar 1846. Konigl. Lands und Stadtgericht. Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że chirurg Albert Gierach z Kłecka i żona jego Amalia Dorota z Matulów, układem z dnia 10. b. m. (stawszy się ostatnia pełnoletnią) wspólność majątku wyłączyli.

Gnieżno, dnia 17. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

15) Bekanntmachung. Der Müller Heinrich Bohne aus Pustochowo und befren Braut Catharina Staubt aus Oborka, haben mittelst Ehes Vertrages vom 16. bieses Monats die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur dffentlichen Kenntniß ge, bracht wird.

Gnefen, ben 19. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszem do publicznej wiadomości, że Henryk Bohne, młynarz z Pustochowy i zaręczonategoż Katarzyna Staudt, układem przedślubnym z dnia 16. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gnieźno dnia 19. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

16) Die bieber unter Bormunbichaft geftanbene Rebecca Samter, welche mit bem Raufmann Marcus Schwarz hier= felbft verheirathet ift, hat nach erreichter Großjährigfeit die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Filehne, ben 27. Januar 1846.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Rebekka Samter, która dotychczas podopieką była i za kupca Markusa Schwarz tu ztąd za mąż poszła, stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyła,

Wieleń, dnia 27. Stycznia 1846.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

17) Bekanntmachung. Die Lieferung bes fur ben biefigen Festungsbau pro 1846 erforderlichen Bauholges verschiedener Urt, foll im Bege ber Submiffion an ben Mindeftforbernden verbungen werben.

Die Lieferungeluftigen haben gu bom Enbe ihre Unerbiefungen bis Mittwoch ben 18. Februar 1846 Morgens 9 uhr verfiegelt, unter Bermert bes Inhalts einzureichen, juwelcher Zeit die Eroffnung berfelben, in Gegenwart ber fich einfindenben Gubmittenten, im Bureau ber Festungebau = Direktion erfolgen, und mit bem Mindeftfordernden, infofern beren Unerbietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter ausbrudlichem Borbehalt ber Genehmigung bes Ronigl. Allgemeinen Rriege-Departemente, Die erforderlichen Rontrafte abgefchloffen werden follen.

Abschriften ber Ueberficht von ben gu liefernben Solzern, auf welchen gus gleich bie Lieferunge-Bedingungen angegeben find, find in bem gedachten Bureau unentgelblich zu befommen, und tonnen zugleich zu ben einzureichenben Gubmiffio-

nen benußt werben.

Bugleich wollen bie Gubmittenten angeben, welche verschiedene Solzer und zu welchem Preise im Laufe bes Jahres auf ihren Solzplagen ftete gu haben fein werden, um den laufenden Bedarf, insoweit derfelbe fich jest noch nicht im Boraus angeben laft, von den Minbestfordernden zu entnehmen. Anerbietungen in unbeftimmten Bablen und Rachgebote, fowohl fdriftliche als mundliche, werden nicht angenommen, es fei benn, daß bie Feftungsbau-Direttion es fur nothwendig erach= ten follte, über einzelne Gegenftanbe ber eingegangenen Gubmifffonen ein offentlie des mundliches Licitations-Berfahren folgen gu laffen.

Pofen, ben 6. Februar 1846. Ronigl. Feftungebau-Direttion. Suchas ben 19: Januar-1846. - Coickon dais-19. Stycznia 1846.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 34. Montag, ben 9. Februar 1846.

18) Wyszła u Ph. Reclam jun, w Lipsku zajmująca powieść pani Palzzow: Zamek Śgo Rocha i jest do nabycia w księgarni L. Putiatyckiego w Pleszewie i Ostrowie.

19) Oświadczenie. Pomimo usilnych kilkomiesięcznych starań, niemogliśmy dotąd uzyskać pozwolenia na wydawanie dalszego ciągu tygodnika literackiego w takim duchu, w jakim go dotąd, żadnych ofiar nie szczędząc, przez lat siedm wydawaliśmy. Przerwa w wydawaniu naszego pisma tém boleśniej. szą jest dla nas, im bardziej i mocniej właśnie teraz czuć się daje potrzeba pisma wojującego przeciw uadużyciom kast, - przestarzałym i przewrotnym zdaniom - a zachęcającego dobrze myślących wśród nieszczęsnych okoliczności, do wytrwania w działalności. Niestraciliśmy jednak nadziei, by żądanie nasze co do wydawania Tygodnika tak jak dotąd, później uwzględnione być nie miało; mimo tego jednak, postanowiliśmy w celu zwrócenia prenumeratorom naszym należytości za numera, które teraz wyjść nie mogą, zakończyć tymczasowo numerem 42gim i oświadczeniem niniejszém, Tom siódmy pisma naszego. Upraszamy przeto Szanownych Prenumeratorów. ażeby przypadającą im należytość za numerów dziesięć. (Nr. 43. aż do Nr. 52 incl.) w ilości 4 złp. 18 gr. pol. (jeden numer Tygodnika w cenie prenumeracyjnéj kosztuje 13 T gr. pol.) z tych pocztamtów lub księgarń, gdzie prenumeratę złożyli, odebrać zechcieli. Oświadczając w końcu raz jeszcze, że Tygodnik nieprzestał wychodzić, lecz tylko lepszych czasów czeka, by z podwojoném poświęceniem z naszéj strony, na nowo mógł działać; jesteśmy przekonani, iż wszyscy, którzy nie są duchem kastowym, a więc nieprzyjaźnym nam przejęci, wszyscy, którzy bezstronną przejdą myślą, cośmy z poświęceniem siebie już zdziałali - i cobyśmy zdziałać jeszcze mogli; uznają za dobre nasze postępowanie oparte na przekonaniu: że

lepiej upaść na chwilę, niż poddaniem się pod okoliczności, uchybić sobie, uchybić pismu naszemu. W Poznaniu, w Styczniu 1846.

Redakcya Tygodnika literackiego. A. Woykowski.

21) Berlinische Renten= und Rapitale-Bersicherunge-Bank. Bielen Personen ift es munschenswerth, gegen Hergabe eines Kapitale eine bestimmte und zwar bedeutend hohere Rente dauernd zu erwerben, als die bloße Berzinsung desselben Kapitale gewähren konnte. Bur Sicherung einer solchen, von jeder Beranderung bes Zinssußes unabhängigen und keiner Zinsreduktion unterworfenen Jahres Rente bietet die Berlinische Renten= und Kapitale-Versicherunge-Bank die umfassendste Gelegenheit und die mannigfachsten Modificationen bar.

Der Fonds biefer, por einem Jahre ins Leben getretenen Berficherungs-Bant, beren Statut von bes Konigs Mojestat Allerhochfiselbst am 22. Marg 1844 bestätigt ift und bie mahrend ber turgen Zeit ihres Bestebens bereits rege Theilnahme

gefunden bat, beträgt eine Million Thaler Preuß. Courant.

Die verschiedenen Bersicherungsarten, welche die Unstalt übernimmt, als die der einfachen Leibrente, der aufgeschobenen Kente, der Rente bis zum Eintritt eines gewissen Alters, der steigenden und der Berbindungsrente zweier Personen, eben so wie die Versicherungsart eines mit Erhöhung zurückzuempfangenden Kaplatals, sind in dem Geschäftsprogramme, welches nebst Anmeldungsformularen bei jeder Agentur und hier in dem Geschäftslokale der Bank (Spandauer Straße Rro. 29.) unentgeltlich verabreicht wird, ausschilich angegeben.

Hier mag es genügen, beispielsweise anzusühren, daß eine Person von 50 Jahren für ein Kapital von 1000 Thalern, das ihr durch gewöhnliche Verzinsung nicht mehr als jährlich 35 bis 40 Thaler eintragen würde, sich eine jährliche Rente von 68 Thalern, eine Person von 60 Jahren für ein gleiches Kapital jährlich 83 Thaler, von 65 Jahren jährlich 943 Thaler und von 72 Jahren jährlich sogar

2120 Thaler verschaffen fann.

Auch fann Jemand, ber 3. B. nach gurudgelegtem 50. Jahre 1000 Thaler einzahlte, wenn er den Empfang ber Rente 10 Jahre lang aufschiebt, fich von ba

ab eine lebenslångliche Rente von 1473 Thalern fichern,

Ferner kann 3. B. einem Kinde in feinem ersten Lebensjahre gegen Erlegung von 500 Thalern eine bis zum 14. Jahre dauernde Rente von 49½ Thaler ober gegen 700 Thaler eine bis zum 24sten Lebensjahre bauernde Rente von 48 Tha-

lern 9 Silbergrofden verschafft werben und biefe Buwenbung ber Rente fur einen Dritten tann geschehen, ohne bag ber Name bes Buwenbenden genannt wirb.

Wir unterlaffen es, Beispiele auch ber anderen Berficherungsarten anguführen, die aus bem Programme vollständig zu ersehen find und laben bas Publikum hierburch ein, von ben Anerbietungen ber Bersicherungsbank in geeigneten Fallen Gebrauch zu machen. Berlin, ben 4. Februar 1846.

Direttion b. Berlinifden Renten- u. Rapitale-Berficherungebant.

Borftehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur bffentlichen Renntniß, mit bem ergebenen Bemerken, daß Geschaftprogramme bei mir und ben unterzeiche neten herren Ugenten ber Bant unentgeltlich ausgegeben werben.

Pofen, ben 6. Februar 1846

Fr. Bielefeld, Agent ber Berlinifden Renten= und Rapitale=Berficherungebant.

F. Dartich in Gnefen. 3. G. Plate, Apotheter in Liffa.

21. M. Rofenftein in Rrotofchin. A. G. Diebig in Rawicz.

- 22) Uwiadomienie. Maciorki i tryki z najzdrowszych i najpiękniejszych trzód, powiatów Namysłowskiego i Oleśnickiego w Szląsku, za właściwą cenę wskazać może po strzyzie. Mletzko, pełnomocnik w Namysłowie.
- 23) Dnia 8. t. m. między godziną 7 9 wieczorem złodzieje do mieszkania mego się wkradli, zamki od mebli gwaltem pootwierali, i wszystko co najlepsze z méj garderoby jako i złoty gruby pierścień z chwiołowym kamykiem w wartości (razem) do 100 Tal. podając sobie oknem powyrzucali. Osoby trudniące się kupnem podobnych rzeczy, zechcą na sprzedających baczne mieć oko.

  Felicyan Kiliński, nauczyciel.

<sup>24)</sup> Rur icone Pfannkuchen find zu haben in ber hamburger Ruchenbaderei bei Abolph Rohler, Garten- und Baderftragen. Ede Rr. 286.

- 25) Bekanntmachung. Eine Papiermuhle und eine Balkmuhle, beide nahe bei Obrzycko belegen, welche hinsichts ihrer Raumlichkeiten neben ihren ursprunglichen 3wecken auch die Unlegung von Mahle und resp. Delgangen gestatten, sind von dem unterzeichneten Bevollmachtigten in Gay bei Samter zu verpachten. Murnous.
- 26) W dniu 15. Lutego r. b., o godzinie 4téj z południa dany ędzieb koncert amatorski na korzyść ubogich na Piaskach pod Kórnikiem.
- 27) Dnia 23. m. bież. danym będzie z południa o godzinie 3ciej koncert w Krotoszynie, na sali kupca Pana Greger, na korzyść nieszczę śliwych i wsparcia potrzebujących wdów i sierot.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreidé-Arten.                                                                                                                                                                                               | Freitag den<br>6. Februar 1846.                                                                    |                                                           | Montag den<br>9. Februar 1846.              |                                                   | Mittwoch ben<br>11. Februar 1846. |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                                 | bis<br>Mtt.fgr.vf.                                        | von<br>Mir.fgr.pf.                          | bis<br>Niv.fgv rf                                 | von<br>Mir.fgr.vf.                | die ge.pf             |
| Beizen der Scheffel Moggen dito Gerste dito Hafter dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Hartoffeln dito Heu der Centner à 110 Pfund Stroh das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 2 17 9<br>1 25 7<br>1 14 5<br>1 1 7 6<br>1 21 1<br>1 7 6<br>1 21 1<br>1 3 25 —<br>8 25 —<br>1 20 — | 2 20 — 1 27 10 1 16 8 1 3 4 1 10 — 15 7 10 — 9 10 — 2 — — | 1 14 5<br>1 1 6<br>1 25 —<br>14 3<br>— 25 — | 2 25 — 6 4 16 8 4 1 10 — 15 7 — 26 — 9 10 — — — — | 21m 11.                           | Februar  <br>flehend. |